# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Juni 9863.

136.

17. Czerwca 1863.

Rundmachung.

Rto. 5927. Bei ber am 1. Juni d. 3 ftattgebubten 381te und 382te Berlojung ber alten Staatofdulb find bie Gerien Rro. 3

und 132 gezogen worden.

Die Serie Nr. 3 enthalt Banko-Obligazionen im ursprunglichen Binsensuße von 5%, u. z. von Mro. 1.952 bis einschließig Mro. 3.098 mit bem Gesammtkapitalsbetrage von 1.000,369 fl. 30 fr., ferner bie nachträglich eingereichten nied. öfterr. ständischen Domestikal= Obliga= zionen im ursprünglichen Zinsensuße von 4% von Mro. 1.122 bis einschließig Mro. 1.132 im Gesammitapitalsbetrage von 47.000 fl.

Die Gerie Mro. 132 enthalt Banko = Obligazionen im urfpruglichen Zinsenfuße von 4%, u. z. von Nro. 37.832 bis einschließig Rro. 41.915 im Gefammtkapitalebetrage von 1.255.689 fl. 40% fr., fer-ner bie nachträglich eingereihten farntnerisch = ständischen Domestikal-Obligazionen im ursprünglichen Zinsensuße von 4%, von Nro. 1.163

bis 1,341 im Rapitalebetrage von 140.833 ft. 40 fr.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des a. b. Batentes vom 21. Marg 1818 auf ben ursprünglichen Zinsenfuß erhöht und insofern dieser 5% K. M. erreicht, nach tem mit ter Rundsmachung bes Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 Zahl 5286 (R. G. B. Mro. 190) veröffentlichten Umstaltungsmaßstabe in 5% auf ofterr. Bahr. lautende Staateschuldverschreibungen umgewechselt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur ur= sprünglichen aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werden auf Berlangen der Parthei nach Maßgabe der, in der erwähnten Kundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf österr. Währ. lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. galiz. Statthalterei-Präsidium. Lemberg, am 10. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 5927. Dnia 1. czerwca r. b. 6dbyło się 381. i 382. losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serye ni. 3 i

Serya nr. 3. zawiera obligacye bankowe z pierwotna stopa procentowa po 5%. a mianowice od nr. 1952 az włącznie do nr. 3098 z ogólna kwota kapitału 1.000.369 zł. 30 kr., tudzież wcielone, poźniej domestykalne obligacye niższo – austryackich stanów z pierwotną stopą procentową po 4% od nr. 1.122 aż włącznie do nr. 1.132 z ogólną kwotą kapitału 47.000 zł.

Seria nr. 132 zawiera obligacyc bankowe z pierwotną stopą procentowa po 4%, a mianowicie od nr. 37.832 az włącznie do nr. 41.915 z ogólna suma kapitału 1.255.689 zł. 40½ kr., jako też wcielone poźniej obligacye domestykalne stanów karynckich z pierwotna stopa procentowa po 4% od nr. 1.163 aż do 1.341 z suma

kapitalu 140.833 zł. 40 kr.

Według postanowień najwyż, patentu z dnia 21. marca 1818 podniesione zostana te obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile ta stopa osiagnie 5% m. k., wymienioną zostanie według owej, obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa nr. 190) ogłoszonej skali przeistoczenia, na 5% na austryacka walute opiewające obligacye długu państwa.

Za te obligacyc, które w skutek wylosowania przechodzą do pierwotnego, jednak 5% niedosięgającego oprocentowania, wydane zostaną na życzenie stron w miare postanowień zawartych w po-wyż pomienionem obwieszczeniu, 5% na austryacką walutę opiewa-

jace obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

Offerten Ligitazione-Anfundigung.

Mro. 10866. Am 30. Juni 1863 9 Uhr Bormittage wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang = Bezirks = Direkzion die Eröffnung ber Offerten jum Erkauf von 600 Bentner kalzionirter Solzpotafche ftatt-

Die llebergabe bieser Potasche geschieht in den Magazinen zu Solka und Fürstenthal, bas erstandene Quantum ift binnen 30 Tagen

nach ber Bestätigung zu bezahlen und zu übernehmen.

Die Offerten find mit bem Babium a 1 fl. oft. 2B. per Bentr. im Baaren ober in Staatspapieren nach dem Kurfe zu belegen, und find hieramts bis längstens 29. Juni 1863 6 Uhr Abends zu über-reichen, indem später überreichte Offerte nicht mehr berücktigt werden.

Die Offerte muß die Erklarung, daß fich Offerent allen Ligitagions Bedingnißen unterziehe, enthalten, mit dem besagten Angelde belegt fein, und es ift barin der für einen netto Wiener = Zentner angebothene Betrag, wornach der Raufbetrag für das gange zu erfau-fende Quantum berechnet werden foll, in Ziffern als auch in Buch= staben auszudrücken.

Die sonstigen Lizitazione-Bedingniffe tonnen bet ber Czernowitzer

f. f. Finang=Bezirks=Direkzion eingesehen werden.

Von der f. f. Finang=Bezirke=Direkzion.

Czernowitz, am 5. Juni 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 10866. Dnia 30. czerwca 1863 o godziaie 9ej przed południem odbędzie się w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Uzernioweach otworzenie ofert dotyczących zakupna 600 cetnarów kalcyonowanego potażu drzewnego.

Oddanie tego potażu nastąpi w magazynach w Solce i Fürstentalu. Zakupioną ilość potrzeba w przeciągu 30 dni od po-

wierdzenia licytacyi, zapłacić i zabrać.

W ofertach należy załączyć wadyum po 1 zł. w. a. od cetnara w gotowce lub w papierach państwa, liczae takowe według kursu bieżacego.

Oferty mają być najdalej do duia 29. czerwca 1863 do godziny 6cj wieczorem podane, gdyż poźniej podane oferty uwzglę-

Każda oferta musi zawierać oświadczenie, że podający takowa podaje się wszystkim warunkom licytacyi, tudzież musi być zaopatrzona w wyżwymieniony zadatek, i należy w niej kwotę ofiarowana za jeden netto wiedeński cetnar, według czego ma być obliczona cała kwota należytości za cała zakupiona ilość, wyrazić tak w liczbach jakoteż i słowami.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w c. k. obwodo-

wej dyrekcyi finansów w Czerniowcach.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Czerniowce, dnia 5. czerwca 1863.

Kundmachung.

Mro. 4037. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Przemysl wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Beröffentlichung der in dem S. 13 des Handelsgesethuches vorgeschriebenen Bekanntmachung der nach bem 1ten Juli 1863 zu erfolgenden Eintragungen in bas San= delsregister die Lemberger Zeitung und ber in Wien erscheinende Bentral-Anzeiger für Sandel und Gewerbe gewählt worden find.

Przemyśl, am 5. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4037. C. k. sad obwodowy jako sed handlowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż do ogłoszenia zawiadomienia §. 13 ustaw handlowych przepisanego o wpisaniu do rejestrów handlowych po 1. lipcu 1863 nastąpić mającym Gazeta Lwowska tudzież i dziennik wiedeński tak zwany "Central-Auzeiger" przeznaczone zostały.

Przemyśl, dnia 5. czerwca 1863.

#### Обващенье.

Ч. 4037. Ц. к. седъ окрежный шко седъ торговельный въ Перемышан подав семъ до общои въдомости, же до обролошены обежирены §. 13. книги законовъ торговельныхъ по 1мъ Липци 1863 наст8нити мающимъ — Газета Львовска и часопись кжденьска такъ зовима "Централь - Анцейгерь" призначени зостали.

Перемышль. дня 5. Черкця 1863.

Обвиненье.

Ч. 530. Въ цели обсаженью местцю оучительского по-мощника при головной школе въ Сокали съ вжерочною платежью 126 пол. акстр. вал. обнародоважеся совежрательство съ речинцемъ до 1. (13.) Серпия 1863 г.

Оубъгатели имъютъ кысказати оуспособленье принаимъй на трикїмльного очинтелм и докладное знанье мзыковъ ръского н польского въ беседе и письме, такъ и газыка немецкого.

Отъ консисторіи. Перемышль, дим 28. Мам (9. Червцм) 1863.

(979)

Rundmachung (3)

ber f. f. Finang - Landes - Direkzion.

Mro. 15351. Mit Bezug auf die hierortige Kundmachung vom 21. Janner 1861 3. 44826 ex 1860, betreffend bie Errichtung von Mauthstazionen an ber neuausgebauten Strede ber Sambor - Turkae ungarischen Aerarial - Sauptstraffe wird zur allgemeinen Renntniß ge bracht, daß die darin ad 1) mit Młaki einem Wirthshause von Sianki

bezeichnete, an der Granze gegen Ungarn errichtete Aerarial = Mauth= ftagion von jest an, die Benennung Sianki nach dem Namen ber Ort= schaft, in deren Territorium der Mauthschranken fich befindet, fuhren

MUHICINE

Lemberg, am 26. Mai 1863.

#### Obwieszczenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Nr. 15351. Odnośnie do obwieszczenia tutejszego z dnia 21. stycznia 1861 pod 1. 44826 z roku 1860, dotyczącego ustanowienia stacyi rogatkowych na nowo zbudowanej przestrzeni pomiędzy Samborem a Turka na wegierskim skarbowym głównym gościńcu, podaje się do publicznej wiadomości, że oznaczona tamże pod 1) nazwa Młaki, karczmy należącej do Sianek, stacya rogatkowa skarbowa na granicy od Wegier, odtad będzie nosiła nazwę Sianki, według nazwiska wsi. na której gruncie rzeczona rogatka się znajduje.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

Rundmachung (980)

der f. f. Finang-Landes-Direfzion, betreffend die Regulirung der Be-mauthung der so genannten Warschauer von Betzec nach Lemberg führenden Aerarial-Hauptstrasse mit 1. November 1863,

Mro. 16996. Zu Folge Erlasses bes hohen f. f. Finang = Mi-nisteriums vom 21. Mai 1863 3. 25013-579 werden zur Erzielung einer geregelten Bemautung der sogenannten Warschauer von Beizec nach Lemberg führenden Aerarial-Hauptstraffe vom 1. Rovember 1863 angefangen, folgende Merarial-Mauthstagionen bestehen, und zwar:

I, in Bekzec zur Einhebung

a) ber Wegmauth für brei Meilen und

b) der Brudenmauth nach der 1. Tarifeklasse für die 14 Klafter lange Brude Rr. 90 bei Swiecie mit Auflassung des bisher in Lubycza eigentlich Mosty mate bestehenden Wegmanthschrankens. 2. In Rawa ruska zur Ginhebung wie bis jeht

a) der Wegmauth für zwei Meilen, und

b) der Bruckenmauth nach der 1. Tarifeklaffe für die 132/3 Rlafter lange Brude Mr. 58 bei Ryszków.

3. In Kamionka wołoska rudfichtlich in beren Attinenz Horajec jur Ginhebung ber Wegmauth fur zwei Meilen.

4. In Wola wysocka zur Einhebung ber Wegmauth wie bie

jett für zwei Meilen, und

5. In Doroszów wielki jur Girhebung ber Wegmauth fur zwei Weilen mit Auflaffung bes bisher in Kulikow bestehenden Wegmauth-

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beisatz gebracht, daß die Einhebung der Mauthgebühren bei den angeführten neu errichteten Aeravial = Mauthstazionen mit Iten November 1863 beginnen

Lemberg. den 6. Juni 1863.

#### Obwieszczenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów dotyczące uregulowania opłaty myta drogowego na tak zwanym Warszawskim, z Bełzca do Lwowa prowadzącym głównym gościńcu skarbowym, począwszy od dnia 1. listopada 1863.

Nr. 16996. W skutku rozporządzenia wysokiego c. k. Ministerstwa finansów z dnia 21. maja 1863, do l. 25013 - 579 będą celem uregulowania myta drogowego na tak zwanym Warszawskim z Bełzca do Lwowa prowadzącym głównym gościńcu skarbowym od dnia 1. listopada 1863 począwszy, następujące stacye poboru myta drogowego, ustanowione, mianowicie:

1. W Bełzeu dla poboru:

a) Myta drogowego za przestrzeń mil trzech

b) Myta mostowego pierwszoklasowego według taryfy obowiązującej za most długości 14 sążni ur. 90 pod Swięciem. Przyczem znosi się zarazem istniejąca dotychczas w Lubyczy. właściwie w Mostach małych rogatka drogowa.

2. W Rawie ruskiej do poboru jak dotychczas: a) Myta drogowego za przestrzeń mil dwóch i

b) myta mostowego pierwszoklasowego wedle taryty obowiązujacej za most długości 13<sup>2</sup> 3 sążni Nr. 58 pod Byszkowem. 3. W Kamionce wołoskiej, właściwie w przynależnej tamże

wsi Horajec, do poboru myta drogowego za przestrzeń mił dwóch.

4. W Woli wysockiej do poboru myta drogowego jak dotychczas za przestrzeń mil dwóch.

5. W Doroszowie wielkim do pobora myta drogowego za przestrzeń mil dwóch, przyczem znosi się zarazem istniejąca potąd rogatka w Kulikowie.

Co podaje się niniejszem do wiadomości publicznej z tym dodatkiem, że pobór myta drogowego na pomienionych nowo ustanowionych skarbowych stacyach poboru myta, rozpocznie się z dniem 1. listopada 1863.

Lwów, dnia 6. czerwca 1863.

© 8 i f t. (2) (985)

Mro. 324. Bom f. f. Kreisgerichte ju Przemysl wird hiemit fundgemacht, bag im weiteren Erekugionswege bes vom t. f. galigi= schen Landes-Militärgerichte gefällten rechtsträftigen Urtheils vom 19. Oftober 1860 3. 5454 bei nachgewiesenem erften und zweiten Grefu zionsgrade zur Hereinbringung der vom Hrn. Aristide Doret wider herrn Karl Marno von Lichenhorst erflegten Summe von 6216 ft. öft. Währ. sammt 4% Interessen vom 29. Marz 1857, Gerichtekoften 13 fl. 51 fr. öft. W., Grekuzionskosten pr. 6 fl. oft. W. und 6 fl., dann 347 fl. 77 fr. öft. 28., die vom f. f. galizischen Landes-Militärgerichte mit dem Beschluße vom 5ten September 1862 Bahl 4463 bewilligte exekutive Feilbiethung ber im Sanoker Kreise liegenden Guter Solinka Rostoki, Balnica, Maniow und Szczerbanowka bet diejem f. f. Rreive gerichte abgehalten werden wird.

Die Lizitazionsbedingungen dem vollen Inhalte nach können bet

Gericht eingesehen werden:

1) Zu dieser Feilbiethung werden brei Termine, und zwar auf den 6. Juli, 3. August und 7. September 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittage mit dem festgesett, daß an denselben diese Guter nicht unter dem Schähungs- und Ausrufswerthe von 47218 fl. 77 fr. oft. Bahr. verfauft werden.

2) Die Güter Solinka, Rostoki. Balnica, Maniów und Szczerbanówka im Sanoker Kreise werden per Pausch und Bogen mit Ausschluß der bereits zugewiesenen und abgeschriebenen Grundentlastungs-Entschädigung auf Grund gerichtlicher Schätzung und ben Ausrufs-preis von 47218 fl. 77 fr. öft. W. verkauft werben.

3) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, vor Beginn der Lizitazion das Badium im runden Betrage von 4700 ft. oft. B. entweder im Baaren, in galizischen Sparkassebucheln oder in galiz. ständischen Kreditspfandbriefen sammt Rupons und Talons, und zwar nach dem in der Lemberger Amtezeitung eingeschalteten Rurse, welcher den Momi-

nalwerth nicht übersteigen barf, zu Sanben der Kommission zu erlegen. 4. Den Kauflustigen steht frei das Inventar, den Schähungsatt und den landtäflichen Auszug der zu veräußernden Guter in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen oder in Abschrift zu beheben.

Przemyśl. am 1. April 1863.

#### E d y k t.

Nr. 324. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że w drodze dalszej cgzekucyj prawomocnego wyroku, c. k. galicyjskiego sadu krajowego wojskowego z dnia 19. października 1860 l. 5454 po wykazaniu pierwszego i drugiego stopnia egzekucyi celem zaspokojenia wygranej przez Aristida Doret przeciw Karolowi Marno de Eichenhorst sumy 6216 zł. wal. austr. z procentami po 4% od dnia 29. marca 1857. kosztów sądowych w kwocie 13 zł. 51 cent. w. a. i egzekucyjnych w kwotach 6 zł., 6 zł. dalej 347 zł. 77 c. w. a. dozwolona uchwała c. k. galicyjskiego wojskowego sądu krajowego z dnia 5. września 1862 l. 4463 przymusowa sprzedaż licytacyjna dóbr Solinka. Rostoki, Raluica, Maniow i Szczerbanówka w obwodzie Sanockim położonych, w tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbędzie się.

Warunki licytacyi w całej osnowie w tutejszym sądzie przej-

rzanemi być moga:

1) Do tej sprzedaży licytacyjnej wyznacza sie trzy termina. a to na dzich 6. lipca, 3. sierpnia i 7. września 1863 każdego razu o 10. godzinie rano z tem dołożeniem, że pomienione dobra na tych terminach poniżej ceny szacunkowej cenę wywołania stanowiącej 47218 zł. 77 c. w. a. sprzedane nie będą.

2) Dobra Solinka, Rostoki. Baluica, Maniow i Szczerbanówka w obwodzie Sanockim sprzedane będą ryczałtem z wyłączeniem przekazanego już i odpisanego wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze — za cenę wywołania przez oszacowanie sądowe.

wykazana 47218 zł. 77 cent. w. a.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w okrągłej kwocie 4700 zł. wal. a. w gotówce, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego z ku-ponami i talonami według kursu w urzędowej Gazecie Lwowskiej wykazanego, nominalnej jednak wartości nie przewyższającego, do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

4) Kazdemu cheć kupienia mającemu pozostawia się wolność, inwentarz, wyciąg tabularny i akt oszacowania dóbr sprzedać się mających w registraturze sadu tutejszego przejrzeć lub w odpisie

podnieść.

Przemyśl. dnia 1. kwietnia 1863.

#### Drittes Ginberufungs: Gbiet.

Mrv. 6867. Mathias Niedzielski aus Sieniawa, welcher fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, am 12. Marg 1864 als bem Jahrestage ber erften Gin= schaltung des Gbiftes in der Landes = und Wiener Zeitung in seine Heimath zurückzufehren und seine Rückfehr zu erweisen, widrigens ge= gen ihn nach dem Patente vom 24. Mai 1832 das Auswanderungs= Berfahren eingeleitet werden wird.

Die f. f. Kreisbehörde.

Pezemyśl, am 11. Juni 1863.

(982)Edykt

Nr. 4377. C. k. sad obwodowy w Przemyślu oznajmia odnośnie do numerów Gazety Lwowskiej 103., 104. i 105.. że w Edykcie w takowych zawartym z dnia 15. kwietnia 1863 liczby 2451 pomyłka w nazwisku pozywającej zaszła, albowiem taż nie Sławikowska lecz Sławikowa się nazywa.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863,

### Uwiadomienie.

Nr. 101. Lwowska izba adwokatów ukonstytuowana na podstawie prowizorycznej ustawy z dnia 16. sierpnia 1849 l. 364 Dz. pr. p. i statutu przez wys. c. k. ministeryum sprawiedliwości roz-porządzeniem z dnia 17. czerwca 1862 l. 4734 przyjetego podaje do wiadomości powszechnej członków swoich i mieszkania ich:

1. Dr. Smolka Franciszek, prezes izby adwokatów i wydziału tejże, pod l. 147 <sup>2</sup>/, przy ulicy Pojezuickiej.

2. Dr. Tarnawiecki Marceli, zastępca prezesa, pod l. 688 1,

przy ulicy Frenelowskiej.

3. Dr. Czajkowski Jan. pod I. 147 , przy ulicy Pojezuickiej. 4. Dr. Gnoiński Michał. pod I. 114 , przy ulicy Frenclowskiej. 5. Dr. Kabath Maurycy, pod 1, 346 m. przy ulicy teatralnej. 6. Dr. Madejski Marceli. sekretarz wydziału, pod 1. 371 m.

przy ulicy wałowej. 7. Dr. Pfeiffer Emil, sekretarz wydziału, pod l. 547 2/4 przy

ulicy szerokiej.

8. Dr. Rayski Tomasz. pod 1. 625 2 przy ulicy Pojezuickiej. 9. Dr. Rodakowski Zygmunt, pod 1. 138 m. przy ulicy wyższej Dominikańskiej.

10. Dr. Blumenfeld Emanuel, pod l. 672 , przy ulicy Majerowskiej. 11. Dr. Czemeryński Ignacy, pod 1. 82 m. przy ulicy małej Krakowskiej.

12. Dabezański Antoni, pod 1. 285 1/4 obok zakładu Ossolińskich.

13. Dr. Duniecki Józef. pod 1. 101 m. przy ulicy niższej Ormiańskiej. 14. Dr. Fangor Jedrzej, profesor wszechnicy, pod 1. 725 1/4 na przedmieściu Halickiem.

15. Dr. Hofman Kornel, sekretarz izby adwokatów, pod l. 415 1/4 przy ulicy Chorażezyźniańskiej.

16. Dr. Hönigsmann Oswald, pod 1. 638 2, przy ulicy Majerowskiej.

17. Dr. Jabłonowski Jan, pod 1, 283 m. przy ulicy wałowej

18. Dr. Kolischer Juliusz, pod 1. 616 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy Syxtuskiej. 19. Dr. Kratter Ferdynand, pod 1. 115 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy Frenelowskiej.

20. Dr. Landesberger Maksymilian, pod l. 32 m.

21. Dr. Madurowicz Jan, pod l. 454 1/4 na przedmieściu Halickiem.

22. Dr. Mahl Maurycy, pod 1. 358 m. przy ulicy teatralnej.

23. Dr. Malinowski Józef, pod l. 147 m. przy ulicy Krakowskiej.

24. Dr. Malisz Karol, pod 1. 74 m. przy ulicy Krakowskiej.

25. Dr. Maly Karol, w Zółkwi.

26. Dr. Menkes Oswald, pod 1. 310 m. plac Maryacki.

27. Dr. Natkis Izrael, pod l. 629 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy Syxtuskiej. 28. Dr. Onyszkiewicz Rudolf, pod l. 897 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy św. Jańskiej. 29. Dr. Polański Teodozy, pod l. 629 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy Syxtuskiej.

30. Dr. Rechen Adolf, pod 1. 31 m. plac Katedralny.

31. Dr. Roiński Emanuet. sekretarz izby, pod l. 19 m. plac Ma-

32. Dr. Smiałowski Szczesny, pod 1. 149 % przy ulicy Pojezuickiej.

33. Dr. Starzewski Tadeusz, pod l. 114 <sup>2</sup> 4 przy ulicy Frenelowskiej. 34. Dr. Tustanowski Michał, pod l. 693 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy Frenelowskiej.

35. Dr. Wszelaczyński Leon, pod 1. 342 m. plac Maryacki. 36. Dr. Zminkowski Antoni, pod l. 183 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> przy ulicy niższej Ka-

rola Ludwika. Wszelkie zmiany, jakieby w tym składzie poźniej zaszły,

Wydział do wiadomości podawać bedzie.

Z Wydziału Lwowskiej izby Adwokatów.

Lwów, dnia 11. czerwca 1863.

(997)Edykt.

Nr. 5076. Przez c. k. sąd powiatowy w Uhnowie czyni się wiadomo, iż w dniu 26. sierpnia 1856 zmarł Grzegorz Łotocki w Uhnowie, niepozostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu Józefy Grzeszczuk prawem powołanej spadkobierczyni, wzywa ją lub jej sukcesorów, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tymze sądzie i oświadczenie się do spadku wniesła, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Mikołajem Łotockim dla niej ustanowionym.

Z c. k. sadu powiatowego.

Uhnow. dnia 26. marca 1862.

Edykt.

Nr. 3686. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Dubiecku wzywa Michała, Marcina i Józefa Błuy niemniej Rozalia Milczanowską z pobytu niewiadomych, aby w przeciągu roku jednego do spadku po Szczepanie Błuy w Temeszowie 15. stycznia 1845 beztestamentalnie zmarłego się zgłosili i oświadczenia przyjęcia tegoż spadku wnieśli, gdyż inaczej spadkobierstwo z dziedzicami, którzy się zgłosili i kuratorem w osobie Wawrzyńca Skrabalak postanowionym przeprowadzone zostanie.

Dubiecko, dnia 5. marca 1863.

Edykt. (1002)

Nr. 8958. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy dokumentu następującej treści: "Mam dać Kiwie Dax reńskich moneta konw. piecset dnia 27. maja 1846 Switazów, dałem a konto tego rachunku R. M. K. 50 zł. m. k. dnia 8. maja 1847" Switazów. Kajetan Rulikowski m. p., ażeby takowy tutej-

szemu sądowi krajowemu w przeciągu roku przedłożyli i prawa swe doń wykazali, gdyż w przeciwnym razie dokument ten umorzonym zostanie i wszelka moc prawną utraci.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. maja 1863.

(992)E d y k t. (1)

Nr. 1054. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Wojniłowie niniejszem wiadomo czyni, że na cały gdziekolwiek bądź znajdujacy się ruchomy jako też i na nieruchomy, w krajach koronnych w których ces, patent z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 dz. p. p. ważny jest, znajdujący się majątek zbiegłego dłużnika Adolfa Zardeckiego, pisarza gmionego z Bukaczowiec krydę utworzono.

Wzywa się wiec wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensyę mają, aby z temi pretensyami na jakimkolwick pra-wie opartemi, pozwem przeciw zastępcy masy krydalnej równocześnie w osobie pana Józefa Suzańskiego z Siwki z substytucya pana Baltazara Zaremby z Siwki ustanowionem, do tutejszego c. k. sądu powiatowego włącznie do dnia 30. września 1863 wnieść się majacym, zgłosili się i tym sposobem nie tylko słuszność ich pretensyi, ale i prawo, na podstawie którego w tej albo innej klasie umieszonymi być chea, wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie będą, i nietylko od istniejacego ale nawet przybyć mogacego jeszcze majątku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczer-panym bycby mógł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdujących się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im służyć może, wyłączonemi, a w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od nich nateży, znaglonemi byliby. Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się

Daniła Teśluka, wójta w Bukaczowcach, a celem wybrania stałego administratora majatku i wydziału wierzycieli, jako też celem traktowania ugody względem zaspokojenia wierzycieli, ustanawia się termin w tutejszym sądzie na dzień 5. listopada 1863 o godzinie 10ej przed południem i tak wszystkich wierzycieli, jako też i tym-czasowego administratora. tudzież zastępce masy krydalnej do sta-

wienia się na takowym niniejszym wzywa się.

Wojniłów, dnia 4. czerwca 1863.

Cobift. (989)

Mr. 23668. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Hiacinth v. Zaleski mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht. es habe wider thu sub praes. 10. Juni 1863 3. 23668 Wolf Moses Mesuse ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 100 fl. öft. Währ. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 11. Juni 1863 3. 23668 bewilliget wurde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat

das k. k. Landes= als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Krater mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Natkes als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gdikt wird demnach die Belangte erinnert, Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Recht8= mittel zu ergreifen , indem er fich die aus beren Berabfaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 11. Juni 1863.

Kundmachung.

Mro. 6814. Bon der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz wird am 13. August 1863 9 Uhr Bormittags die öffentliche Lizitazion der ehemals Josef Wildeschen Brünhaus-Realität vorgenommen werden.

Die näheren Lizitazions-Bedingniße können bei ber genannten Behörde zu jeder Zeit in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.

Von der k. k. Finang=Bezirks-Direzion. Czernowitz, am 6. Juni 1863.

(990)Edykt

Nr. 6510. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem oznajmia, ze na prosbe p. Karoliny z Chojeckich Pietruskiej przeciw p. Romualdowi Puzynie i innym uchwała wzgledem intabulacyi prawa zastawu dla kapitałów dom. 202. pag. 294. n. 24. on. na rzecz funduszu religijnego zabezpieczonych, przed prawem hypoteki praw na rzecz p. Eleonory Ochockiej i pp. Romualda i Włodzimierza Puzyny dom. 202. pag. 294. n. 20., 21. i 22. on. w stanie biernym Urycza zaintabulowanych, pod dniem 27. lutego 1861 do l. 8889 zapadła.

Ponieważ miejsce pobytu p. Romualda Puzyny nie jest wiadomem, przeto na jego własne koszta i niebezpieczeństwo c. k. sąd krajowy p. adwokata Krattera za kuratora ustanawia i temuż wymienioną uchwałę tabularną doręcza.

Lwów, dnia 6. maja 1863.

(972)Gdift.

Mro. 10693. Bom Lemberger f. f. Handelsgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß bei demfelben zur Sereinbringung der, ber Johanna Mitlacher gebührenden Summe von 1800 ft. KM. ober 1890 ft. öft. 28. f. N. G. die erekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 432 3/4 gelegenen, dem Majer Feuertag, der Ronie Spott bem Markus Isaac Häusler und der Freude Enger gehörigen Realität am 3. Juli und 6. August 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten, bei biesen Terminen bie gedachte Realität nur über oder um ben Ausrufspreis von 17199 fl. 30 fr. oft. B. veräußert werben, ale Babium ber Betrag von 1750 fl. oft. 2B. ju erlegen fein wird, ber Schätungsaft und die Feilbiethungsbedingungen in der h. g. Registratur eingesehen, ober in Abschrift erhoben werden konnen, end= Itch daß allen jenen, welche mittlerweile dingliche Rechte über ber feil-zubiethenden Realität erwerben follten, oder denen die diese Feilbiethung betreffenden Bescheibe nicht zugestellt werden konnten, der Ad= potat Dr. Kratter mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Rechen zum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, am 13. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 10693. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże celem zaspokojenia Joannie Mitlacher należnej sumy 1800 złr. m. k. czyli 1890 zł. w. a. z przynależytościami, przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 432 3/4 położonej, Majera Feuertag, Ronie Spott, Marka Izaka Häusler i Freidy Unger własnej, dnia 3. czerwca i 6. sierpnia 1863 każdą razą o godzinie 10ej przed południem się odbędzie, przy tych terminach pomieniona realność tylko wyżej ceny wywołania 17199 zł. 30 c. w. a. lub za takowa sprzedaną zostanie, jako wadyum kwota 1750 zł. w. a. złożona być ma, czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sadu przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, nakoniec że dla wszystkich tych, którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, lub którymby uchwały tej sprzedaży sie tyczące doręczone być nie mogły, adwokat dr. Kratter w zastępstwie p. adwokata dr. Rechena za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 13. maja 1863.

(995)

Mro. 15137. Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Michael Marianek mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Isaak Blumengarten sub praes. 14. April 1863 3.

15137 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme pr 57 fl. öft. Währ, angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungkauftage unterm 16ten April 1863 Zahl 15137 bewilliget

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das t. f. Landes- als Sandelsgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gefahr und Koften den biefigen Abvokaten Dr. Pfeikker mit Substituirung bes Advokaten Dr. Rechen ale Kurator bestellt, mit melchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden wird. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 16. April 1863.

(996)Eizitazions.Ankündigung.

Nro. 7244. Am 2. Juli 1863 wird in Zbaraz wegen Beraus Berung bes in Zbaraz sub CN. 91 gelegenen vormaligen Rittmeisters Quartiers eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 3746 fl. 16 fr. öfterr. 28. und bas

ju erlegende Badium 10% bes Ausrufspreises.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Tarnopol und bei bem f. f. Bezirksamte in Zbaraz eingesehen werden.

Von der k. k. Finang=Bezirke-Direkzion. Tornopol, am 8. Juni 1863.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 7244. Dnia 2. lipca 1863 odbędzie się celem sprzedania byłego pomieszkania rotmistrza w Zbarażu pod liczba konskr. 91 położonego w Zbarażu publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 3746 zł. 16 c. w. a.. a składać sie

mające wadyum 10% tej ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 8. czerwca 1863.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## Kundmachung.

In Folge einer Aufforderung aus bem t. f. Ministerium für Sandel und Volkswirthichaft wird von den Gefertigten, junachft im Interesse bes Besuches der internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung für inländische Interessenten eine

## Gesellschafts-Fahrt nach Hamburg veranstaltet.

Abgang des Buges von WIEN am 10. Juli Mittags.

Reiserichtung über Prag, die sächsische Schweiz, Elbe abwärts pr. Dampsboot nach Dresden, Leipzig und Namburg, allwo ein Aufenthalt von 6 Tagen und in Dresden von 1 Tag und Nacht genommen wird. Mit 8 Tage giltigen Retourfahr- farten kann die Rückreise in getrennter Gesculschaft über Berlin etc. angetreten werden. Alles Nähere im Programm der Unternehmung.

Die Fahr-, Logier- und Berpflegungstarte II. Rlaffe inclufive 40 Pfund Freigewicht foftet von Wien aus 100 fl.. von Pest aus 110 fl. und von Prag aud 80 fl. Banknoten. Bormerkscheine werden bei ber Unternehmung und an der Nordbahn = Kaffe in Wien, wie auch bei den Bahnkaffen in Best und Prag bis zur Completirung ber Gesellschaft nur fur 200 Personen gegen Erlag biefes Betrages ausgegeben. — Darauf bezügliche Programme sind bei der Nedaction dieses Platies zu haben.

#### J. Neumeyer et Mihailovic.

Begrunder der Geschlichafts = Fahrten mit ganzer Berpflegung.

Abgang bes Vergnügungezuges nach Zürich in die Schweiz, jum Mheinfalle, mit Ausstügen, welche in Theilgesellschaften bis in die französische Schweiz verbunden werden können, am 16. Juli 2 11hr 45 Minuten Nachmittags. Dauer der ganzen Reise 12 Tage; Preis ber Fahr- und Berpflegungsfarte 80 fl. öfterr. Mahr. (999-1)

Cm Hause Mro. 620 % am Holzmarkte 2. Stock offind Zimmer = Ginrichtungestücke um billigste Preise aus freier Sand zu veräußern, darun= ter Spiegel, Uhren, Gemälde, Tisch= und Glas= Gervice. (1000-1)

### Uwiadomienie.

Z dniem 1. października 1863 r. jest do wydzierzawienia na lat kilka drukarnia Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, wraz z odpowiednim inwenta-rzem, prasą drukarska pospieszną i ręczną, odpowiednią ilością czcionek i potrzebnemi do tego lokalnościami w gmachu Zakładowym.

Chcacy wejść w ten interes, z którym połączona jest odpowiednia kaucya. zechca zgłosić się do kuratoryi Zakładu nar. im. Ossolińskich osobiście (gdyż pisemne zgłoszenia się uwzględnionemi nie beda) do 15. lipea, tudzież od 10. do ostatniego sierpnia 1863. (967-3)

Brauhaus zu vermiethen, eine Stunde von Lemberg an einer Gisenbahnstation. — Dasselbe ift gang neu eingerichtet, sehr vortheilhaft gelegen, mit Giskeller und Zugabe von 30 Joch Feldern und Klasterholz. — Näheres bei der Güter = Direkzion der Herrschaft Dobrostany, lette Post Grodek. (998)

## Circus Carré in Lemberg.

Heute und jeden folgenden Sag große Borstellung in der höheren Reitkunft und Gymnastik.

Anfang 1/28 Uhr Abenbs.